alle

## Intelligenz-Blatt. das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 21. Mittwoch, den 24. Januar 1849.

Angekommene Fremde vom 21. Januar angekommene gremde vom 21.

hr. Dberfdrster Lehn aus Jarocin, hr. Raufm. Rubach aus Magdeburg, I. in Lauf's Hotel de Rome; hre Kaufm. Diedmann aus Stettin, hr. Prior Szulczewski aus Lubin, hr. Dr. med. hering aus Schroda, I. in der goldenen Gans; hr. Geistlicher Grunwald aus Rokitten, Frau Guteb. hoffmann aus Tarsnows, le im Hotel de Bavière; hr. Raufm. Lewy aus Drenznoch, hr. Handelsm. Wittowski aus Birnbaum, I. im hôtel zur Krone; hr. Burger Peszkowski aus Wongrowiec, hr. Spielkartenfabrik, Krampe aus Stettin, I. im Hotel de Berlin.

1) Tothwendiger Verkaufinod Loude und Stadte Gericht jud Posen, Erfie Abtheilung, ordb i

Des in der Stadt Posen Schrobla Mo. 65. belegene, dem Kaufmann Herrs mann Matthias gehörige Grundstuck, absgeschäft auf 2257 Athlir. 23 fur. 10 pf. zufolge ber nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzuses benden Taxe, soll am 7. März 1849 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Serrichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unberanni ten Glaubiger Muller Friedrich Soffmann Sąd Ziemsko miejski w Pos znaniu, pierwszego wydziału, dnia 2. Października 1848.

Nieruchomość Hermana Mathias kupca tu w Poznaniu na Śródce pod liczbą 65. leżąca, oszacowana na 2257 Tal. 23 sgr. 10 fem. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, będzie dnia 7. Marca 1849 przed południem o godzinie 1 ttéj w miejscu zwykiem posiedzeń Sądu sprzedaną.

Niewiadomi z pobytu wierzycielek Fryderyk Hosmann młynarz z Wierz-

ju Bierzbot ober beffen Erben und ber boka lub jego spadkobiercy, niemniej Boyciech Czancynieli event. beffen Erben und die Marianna jett verebelichte Blafis fiemicz und beren Chemann werben biergu offentlich vorgelaten.

Wojciech Czayczyński lub jego spad. kobiercy i Maryanna zamężna za Błaszkiewiczem i jéj mąż zapozywaja się niniejszém publicznie.

Dibt ju Pofen und bas Fraulein Louise cznej wiadomości, że Jan Gustaw Johanne Gottwald ju Dechowo, haben Plotz, oberzysta w Poznaniu i Luiza mittelft Chevertrages vom 21. Dezember Joanna Gottwald panna w Mechowie, 1848 bie Gemeinschaft ber Guter und bes kontraktem przedslubnym z dnia 21. Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch Grudnia 1848. wspolność majatku jur offentlichen Renntnig gebracht wird i dorobka wytaczyti.

Der Restaurateur Johann Gustav Podaje sig niniejszem do publi-

Pofen, am 3. Sanuar 1849. . Poznań, dnia 3. Stycznia 1849. Ronigt, Land : und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko miejskil Sweitel Abtheilung. Dr. med. Bering aus. gunliehttle istionige goldenen Gane; Dr. Geiftlicher Bengmalb aus Rolitten, Gran Guieb, Soffmann aus Tare

3) Der Sandelemann Morig licht gung Podaje sie niniejszem dol publi-Dudewit und Die unverehelichte Friederife cznej wiedomości, Ze Moritz Licht, Brock ju Dofen, haben mittelft Chevers handlerz w Powiedziskach i niezatrages vom 28. Dezember 1848 bie Ge- megna Fryderyka Brock w Poznaniu. meinschaft ber Guter und bes Erwerbes kontraktem przedslubnym z dnia 28. ausgeschloffen, welches bierdurch gur bfe Grudnia 1848. wspólność majątku fentlichen Renntniß gebracht wird.

i dorobku wyłączyli.

Dofen, am 3. Januar 1849. Ronigl. Land: und Stadtgericht. kupes in wgmiliehtelle gweite pod

zbe 65. ležaca, oszacowana ma

Poznań, dnia 3. Stycznia 1849. Król. Sad Ziemsko-miejski. arrod naom Wydział drugi. 194 am

4) Die Frau Unna Julianna Sonia geborne Rlavon und beren Chemann, ber Bilbhauer herrmann Sonig, haben nach erreichter Großjahrigfeit ber Enfiern Die Gemeinschaft der Guter und des Ermers t Mei w miejscu zwindfolchegeno Bed

Podaje sie niniejszém do publicznéj wiadomości, że Anna Julianna z Klawonów zamężna Hoenig i jej maż Herrman Hoenig rzeźbiarz, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Bromberg, am 2. Januar 1849. Ronigl. Cand= und Ctabtgericht. Tyderyk Hollmann mlynarz z Wierz-

Bydgoszcz, dnia 2. Stycznia 1849. Król, Sąd Ziemsko-miejski, ten Glaubiger Dufiller geiebrich Doffen

5) Sveiwilliger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu -isa ilisolas Rrotofdin neireiniais

Das zum Moalbert Rierzelichen Rach= . laffe geborige, sub Nr. 18. gu Biadfi belegene Grundftud, mit Ausschluß ber Darauf befindlichen und von bem Diter= ben Bonciech Rierzet erbauten Gebaube, folge ber, nebft Sypothetenfchein und Be= ben Tare, foll am 30. April 1849 Bormittage 10 Uhr Behufe Auseinan=

Alle unbefannten Real : Pratenbenten Wszysoy niewiadomi pretendenci

Sprzedaż dobrowolna. Sad Ziemsko miejski w Krotoszynie.

Nieruchomość do Wojciecha Kierzka pozostałości należąca, w Biadkach pod Nr. 18. położona, wyjąwszy na téjže znajdujących się budynków, ktore współsukcessor Wojciech Kieabgeschätt auf 2133 Rthir. 1 Ggr. jus rzek pobudował, oszacowana na 2133 Tal. 1 sgr. wedle taxy, mogacej być bingungen in ber Registratur einzuschens przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Kwietnia 1840. berfegung ber Miteigenthumer an ordents przed poludniem o godzinie totej licher Gerichtestelle subhaftirt werben, w miejscu zwyklem posiedzen sadowych końcem podziału współsukces. sorów sprzedana.

werben aufgeboten, fich bei Bermeidung realni wzywają się, ażeby się pod der Praclufion fpateftene in Diesem Ter= uniknieniem prekluzyi zglosifi najmine zu melben. burd o some poźniej w terminie oznaczonym.

Rrotofdin, ben 8. Dezember 1848. Krotoszyn, dnia 8, Grudnia 1848.

## 6) Norhwendiger Vertauf. Sprzedaż konicezna. Land= und Ctabtgericht ju Sad Ziemsko-miejski

merben.

Rrotofdin, orology was 1918 w Krotoszynie, 1928-

Das in Pogorzella sub Nr. 72. geles Nieruchomose w Pogorzelli pod gene und bem Raspar Diurdginett ges Nr. 72. polożona, Kasprowi Dziurborige Grundstud, abgeschatt auf 286 dzińskiemu należąca, oszacowana na Rthir. 10 Ggr. jufolge ber, nebft Supo. 286 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogacej thetenschein und Bedingungen in ber Res być przejrzanej wraz z wykazem hygiftratur einzusehenden Zore, foll am potecznym i warunkami w Registra-30. April 1849 Bormittage 10 Uhr turze, ma być dnia 30. Kwietnia an orbentlicher Gerichtoftelle subhaftirt 1849. przed poludniem o godzinie 10téj w miejscu zwyklém posiedzeń sadowych sprzedana.

Alle unbekonnten Real- Aratendenten Wszysch, niewiadomi protendenci werden aufgehoten a fich bei Bernreibung realnit wzywają nsię, dażebyd się pod der Praffuffon fpateftens in diefem Ter- uniknieniem prekluzye zglosili najmine zu melben: Wob domo doureil poźniej w terminie oznaczonym.

rotej w miejscu zwyklem posiedzeń

Arotofchin, den 25. Revember 1848, Hockrotoszyn, d. 25, Listopada i 848.

belegene Grunoffic, mit Ansfaluft ber pod Nr. 18. položona, wyjawszy na 7) Alle Berlobte empfehlen fich (fatt befonberer Meldung): nochilduffed furna

beie Monetech Rerget er, boin . Manne o mole offt ugule beessor Wofelech Kie-

Elis an suswonsse Cantompil - Colberg, Sanuar 1849: Ele fun agadig do

- foine ber, nicht ihnvothefenfichein ned Ber Tol. 1 ser, wedle tonn, mogacet buch 8) Gin gewandter Regiffrator und geubten Schreiber findet Schuhmacherfrage Mo. 3. ein Untersammenaren i myn o Cast lingit 306 ma Dof , ona Rand
- Bormittage 10 Mer Bebeite Bustingn: ma bre duig 30, Kwietnia 1840. 9) W księgarni W. Stefańskiego do nabycia: Poezye Wasilewskiego, Roglad na sprawe Polski i Regulamin piechotyet mifiaddul allaffathing and ! week końcem podziału wspólsukces.
- 10) Pan P. B. na oświadczenie się jego w Nr. 13. Gaz Pols. odpowiadam; że wydatek pod Lite E majlepszym jest poparty dowodem, kiedy się odnosi do obyw. I. S., z którym p. P. B. w każdym czasie o tym przedmiocie pomówić może; - a że obyw. J. S. znany jest z uczciwości i poświęcenia, przeto nie mając usposubienia zaczepiać go brudną podejrzliwością, pozostawiam p. P. B., aby jako śmielszy, rachunek od niego odebrał. Albin Malczewski.
- 11) Zaluję Panów, iż mój »Projekt finansowy dla Ligi Polskieje nazwaliscie dowcipem. Kto mnie zna, ten wie, iż obelgi na mnie miotane w Nr. 6. Gazety Polskiej, szczerze, z całej duszy autorowi przebaczam. bog il Wrocław, dnia 11. Stycznia 1849. T W due Eug. Breza.

gene und bem Raspar Simbinelt ger Mer ju volozona, Rasprowi Dziur-12) Dobra Myślatkowskie pod Trzemesznem są z wolnej ręki albo do sprzedania, albo też na 12 lat do wydzierzawienia. Objętość czysto dominialna przeszło 8000 mórg wynosi a na kupno przy dostatecznej gwarancyi tylko 20,000 Tal, potrzeba Bliższa wiadomość tu przy Tumie 30, Espril 1849 Bermittage 10 ther turze, ma być dnia 30. Kwilling an erbentlicher Gerichteffelle fubroffer 184g. pfeet poludniem o godzinie

Sa Pofen, gedrudt bei II. Deder & Comb.